# Umtshlati

# Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

### LWOWSKIE!. Gazety -

2. Movember 1985.

Listopada 1865.

Mr. 45903. Von dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben abmesenden Victoria Sosnowska geb. Szmidowicz, Peda 1. Ehe Cicholska 2. Che Lipanowicz geb. Szmidowicz, Johann Szmidowicz und Anton Szmidowicz mit diesem Ebifte befannt gemacht, baß Jacob Herz Bernstein gegen dieselben und Andere eine Rlage wegen Ertabulitung des dom. 153. pag. 169. n. 25. on. einverleibten Ent-lastungs-Berbothes aus dem Lastenstande ber Guter Lubaczow sammt Bugehör am 6. September 1865 3. 3. 45903 überreichte, worüber dur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf ben 30. Oktober 1865 10 Uhr Vormittags bestimmt murbe.

Da der Wohnort biefer Beklagten unbekannt ift, jo wird benlelben der Berr Abvokat Dr. Rayski mit Cubstituirung des herrn Abrokaten Dr. Czemeryński auf ihre Gefahr und Kosten zum Ruta-

tor bestellt, und bemfelben die Rlage jugestellt.

Die abwesenden Belangten werden überdieß aufgefordert, bei biefer Tagfahrt entweder perfonlich ju erscheinen, oder dem bestellten Aurator die erforderlichen Behelfe mitzutheilen, oder einen anderen Cachwalter zu mablen und diefem Gerichte befannt zu geben, widri-Rens tiefelben die schlechten Folgen diefer Berfaumniß fich felbst were ben zuschreiben muffen.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 9. September 1865.

(2182)Obwieszczenie.

Nr. 10478. C. k. sad obwodowy Tarnopolski nieobjętą masę spadkowe ś. p. Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej lub tejże niewiadomych spadkobierców. Konstancye Kańske, Anne Kańske, Celestyna Rańskiego, Maryannę z Kańskich Niepokojczyckę, Augustyna Kamińskiego, Annę z Kańskich Wakulińskę, Germana Niepokojczyckiego, Magdalenę Niepokojczyckę, Modestę Niepokojczyckę i Ludwika Dubieckiego lub tychże z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże pan Kazimierz Kański dnia 2. października 1865 l. 10478 pozew o wykreslenie sumy 15000 zlp., w stanie biernym debr Hołotk, jak ks. gt. 89. str. 473 n. 11. cięż. wraz z odnośnemi pozycyami ciężacej wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 5. grudnia 1865 o godzinie 10tej przed południem się wyznacza.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Koźmińskiego, zastępca tego zaś p. adwokat Dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, hy ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce Ohrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przy-Pisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

(2185)Edykt.

Nr. 3372. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie na Andanie JW. Stefana hr. Zamojskiego, JW. Zeffi z hr. Zamojskich hr. Tarnowskiej, Jo. Maryi z hr. Zamojskich ks. Lobomirskiej i JW. Jozefy hr. Zamojskiej, matki i opiekunki nieletniej Wandy hr. Zamojskiej, wimieniu tejże, w dodatku i uzupełnieniu do edyktu tutejszego sadu z dnia 29. października 1861 do I. 1502 moca którego posiadacza dokumentu następującej osnowy: "Stronica 19. Numer bieżący 57. tymczasowe potwierdzenie dnia 2. sierpnia 1855 Jas. Pan hrabia Zdzisław Zamojski jako akcyonaryusz gal. towarzystwa lnianego i konopnego na subskrybowanych akcyi sztuk piećdziesiat Po akr. sto za jedne akcye, a przeto na rachunek należyteści zkr. 5000 złożyć pierwszą ratę w gotowiźnie złr. 1250 wyraźnie jeden Tysiac dwieście pięcdziesiąt w mon. konw." edyktami przez Gazetę Lwowską ogłoszonemi, zawezwanym został, ażeby ten dokumet pod surowościa nieważności takowego w przeciągu jednego roku temu sądowi przedłożył, wzywa się powtórnie tego samego posiadacza. dzeby ten sam dokument w dalszym terminie sześć tygodni i trzy dni sadowi tutejszemu przedłożył, inaczej bowiem takowy za nieważny uznany będzie.

C. k. sad powiatowy. Radymno, dnia 18. października 1865.

(2161)Obwieszezenie.

Nr. 15919. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie Jakóbowi Martin jako prawonabywcy

Lubina Preyera dłużnej sumy kapitalnej 100 duk. hol. z p. n., tudzież kosztów egzekucyi w kwotach 10 zł. w. a. i 20 zł. 12 c. w. a., egzekucyjna sprzedaż realności w Stanisławowie pod Nrm. kons. 177 i 178 1/4 położonej, podług ksiąg gruntowych Franciszkowi Binder, Sabinie Lewickiej, Janowi Lewickiemu i Annie Soborowskiej należącej, w trzecim terminie, to jest: dnia 36. listopada 1865 o godzinie 10tej rano w lutejszym sądzie odbędzie się, w którym to terminie realność i nizej ceny szacunkowej 2261 zł. 11 c. w. a. za jakakolwiek cenę najwięcej offarującemu sprzedaną będzie.

Jako wadyum stanowi się kwota 114 zł. w. a.

Resztę warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny sprzedać się mającej realności w tutejszej registraturze przejrzeć wolno.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 2. października 1865.

(2163)

Diro. 19552. Bom f. f. Rreisgerichte ju Stanislau mirb ber Inhaber des in Verlust gerathenen, von der Frome Tumim auf eigene Ordre am 25. November 1864 ausgestellten, sechs Monate a dato in Buczacz gahlbaren, von Frau Zofia Matkowska afgeptirten, über 1500 fi. öft. 28. lautenden und an die Ordre des Herrn Abraham Tumim indoffirten Bechfels mittelft Editt aufgefordert, diefen Wechfel binnen 45 Tagen von der dritten Ginschaltung dieses Ediftes in die Lemberger Zeitung gerechnet, um fo gemiffer biefem Gerichte vorzulegen und feine Rechte auf benfelben nachzuweisen, wibrigens berfelbe amortifirt werden würde.

Stanislau, am 18. Oftober 1865.

Edykt.

Nr. 12941. C. k. sad obwodowy w Przemysłu niniejszem wiadomo czyni, że p. Wiktoria Tyszkowska przeciw spadkobiercom Duczyńskich, i w razie śmierci tychże ich spadkobiercom o ekstabulacye sumy 2000 złp. z procentem ze stanu biernego, dóbr Pakoszówka pozew de praes. 18. września 1865 licz, 12941 wytoczyli, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 12. grudnia 1865 o 10tej godzinie przed południem wyznaczono.

Ponieważ imię i miejsce pobytu pozwanych wiadome nie jest, przeto ustanawia się dla nich kuratora w osobie p. adwokata dr. Mochnackiego z substytucyą p. adwokata dr. Waygarta, z którym spór niniejszy wedle istniejącej dla Galicyi ustawy sądowej przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem pozwanych, ażeby na termin albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przypisać będą musieli Przemyśl, dnia 27. września 1865.

Edykt.

Nr. 42859. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszem, że pan Oskar Leliwa Kopystyński na dniu 21. sierpnia 1865 do l. 42859 przeciw p. Jakóbowi i Jedrzejowi Stertinger o wyeks-tabulowanie sum 160 złr. i 160 złr. m. k. na realność pod liczbą 354 1/4 intabulowanych pozew wytoczył, że termin do ustnej rozprawy na dzień 13. listopada 1865 o godz. 11tej przed południem ustanowiono i że dla niewiadomych z życia i pobytu pozwanych p. adw. dr. Frankel z substytucyą p. adw. dr. Rechena na kuratora nadanym został.

Wzywa się zatem pozwanych, żeby albo sami dość wcześnie przed sądem stanęli, lub informacyę ustanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego zastępcę obrali i do wiadomości sądu podali, gdyż w razie przeciwnym złe skutki samym sobie przypisza,

Lwów, dnia 30. września 1865.

(2133)

Mro. 802. Com Stryjer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird den unbefannten Erben nach Jukel Gross fundgemacht, daß mit Bescheib vom 30. August 1865 Bahl 802 die gebetene Intabulirung bes Dawid Hersch Gross, als Gigenthumer von einem Drittel ber Realitat Rro. 250 Stadt, in Stryj bewilligt, und diefer Bescheid für die liegende Maffe nach dem Eigenthumer berjelben Jukel Gross dem für diefelbe bestellten Rurator Beren Abvokaten Fruchtmann jugestellt

Bom f. f. Begirtsamte als Berichte.

Stryj, am 30. August 1865.

Limdmadung.

Nro. 56544. Im Monate Jänner des Jahres 1866 findet in Wien die General Bersammlung der Akzionäre der priv, öfterr. Nasjionalbank Statt.

An dieser Bersammlung können nur jene Akzionare Theil nehmen (§S. 32 und 33 der Statuten), welche österreichische Unterthanen sind, in der freien Verwaltung ihres Vermögens stehen und zwanzig auf ihren Namen lautende, vor dem Juli 1865 datirte Akzien besihen. Diese Akzien sind mit den dazu gehörigen Koupensebogen im Monate Kovember 1. J. bei der Liquidatur der Bank in Wien zu hinterlegen oder vinkultren zu lassen.

Wird die Hinterlegung bieser Akzien bei einer Filial = Kasse der Bank gewünscht, so wolle bies der Bank-Direktion in Wien bis langstens 31. Oktober I. J. schriftlich angezeigt werden.

Bon der Theilnahme an der General-Bersammlung find Diejesnigen ausgeschlossen, über deren Bermögen einmal der Konkurs oder das Ausgleicks-Verfahren eröffnet worden ist, und welche bei der darüber abgeführten gerichtlichen Untersuchung nicht schuldlos erkannt wurden, oder welche durch die Gesetze für unfähig erkannt sind, vor Gericht ein giltiges Zeugniß abzulegen.

Jedes Mitglied der General-Versammlung (§. 37 der Statuten) kann nur in eigener Person und nicht durch einen Bevollmächtigten erscheinen, hat auch bei Berathungen und Entscheidungen, ohne Rückssicht auf die größere oder geringere Anzahl von Akzien, die ihm geshören, und wenn es auch in mehreren Eigenschaften an der Versammslung Theil nehmen würde, nur eine Stimme.

Lauten aber Afzien auf moralische Personen, auf Frauen ober auf mehrere Theilnehmer, so ist berjenige berechtiget in der Generals Versammlung zu erscheinen und tas Stimmrecht auszuüben (§. 38 ber Statuten), welcher sich mit einer Vollmatt ber Afzien = Eigenthüsmer, sofern diese öfterreichische Unterthanen sind, ausweiset.

Tag und Stunde der General Versammlung, so wie der Ort, an welchem selbe Statt findet, werden rechtzeitig bekannt gemacht werden.

Wien, am 12. Oftober 1865.

Pipitz. Bankgouverneur.

> Ladenburg, Bant-Direftor.

(2173) Haurs (1)

ber Gläubiger bes Lemberger Schneibermeifters S. Friedmann.

Nro. 54475. Bom f. k. Landesgerichte zu Lemberg wird über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche Bernögen, dann über bas in ben Kronländern, für welche das f. f. Patent vom 20. Nos vember 1852 Nro. 251 R. G. B. Mirksamfeit hat, gelegene unbes wegliche Vermögen des Lemberger Schneidermeisters S. Friedmann der Konkurs eröffnet.

Der an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat bieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter Herrn Dr. Fränkel sür dessen Stellvertreter Herr Dr. Kolischer ernannt wurde, bei diesem k. k. Landesgerichte bis Ende Jänner 1866 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forsterung, sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung die dahin nicht angemelbet hätten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Auspanahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompenszionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut süchergestellt wäre, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazionse, Gigenthumse oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Bermögens-Verwalters und der Gläubiger : Ausschüffe, ferner zur Gläubiger = Einvernehmung über die vom Kridatar angesprochenen Wohlthaten der Güterabtretung wird die Tagsahung auf den 1i. Februar 1865 Vormittags 11 Uhr bei diesem k. k. Lan=

Desgerichte anberaumt. Vom f. f. Laudesgerichte.

Lemberg, am 27. Oftober 1865.

(2186) Ronfur 3. (1)

Dro. 11594. Posterpedientenöstelle bei ber neu zu errichtenden Posterpedizion in Podkamien gegen Vertrag und 200 fl. Rauzion.

Dieselbe wird fich sowohl mit dem Briefpostdienste, als mit der postämtlichen Behandlung werthkältiger Cendungen befassen und mit dem Postamte Brody mittelst täglicher Fußbothenposten in Verbindung stehen.

Bezüge des Posterpedienten: Einhundert Zwanzig Gulden Bestallung, Zwanzig Gulden Amtspauschale und Einhundert Fünfzig Gulden Bothenpauschale jährlich für Unterhaltung der täglichen Fußbothenposten von Podkamien nach Brody et retour.

Gesuche find unter dokumentirter Nachweisung des Alters, der bisherigen Beschäftigung, Vertrauungswürdigkeit und der Vermögens=

verhältniße, und zwar von bereits in öffentlichen Diensten stehenden Beswerbern im Wege ihrer vorgesetzten Behörde, sonst aber im Wege der zuständigen politischen Behörde binnen brei Wochen bei ber f. f. Postdirekzion in Lemberg einzubringen.

Von der f. f. galig. Poft Direkzion. Lemberg, den 26. Oktober 1865.

(2179) Obwieszczenie. (1)

Nr. 10479. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski nieobjęta masę spadkową ś. p. Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej, lub tejże niewiadomych spadkobierców Konstancyę Kańskiej, lub tejże niewiadomych spadkobierców Konstancyę Kańskiej, lub tejże niewiakyna Kańskiego, Maryannę z Kańskich Niepokojczyckę, Augustyna Kamińskiego, Annę z Kańskich Wakulińskę, Germana Niepokojczycke o niepokojczycke niepokojczycke niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże pan Kazimierz Kański 2. października 1865 l. 10479 pozew o wykreślenie sumy 5000 złp. w stanie hiernym dóbr Hołotki jako kogł. 39. str. 475. n. 9. cięż. wraz z odnośnemi pozycyami ciążąci wytoczył, w skutek którego termin do rezprawy na dzień 5. gradnia 1865 o godzinie 10tej przed połudziem się wyznacza.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych nie wiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adw. dr. Koźmińskiego, zastępca tego zaś p. adw. dr. Delinowski z niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustauowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody, ku obrońce praw swoich służące, wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznejmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

(2178) Obwieszczenie. (1)

Nr. 10480. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski nieobjętą masę spadkową ś. p. Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej lub tejże niewiadomych spadkobierców Konstancyę Kańskę, Annę Kańskę, Celestyna Kańskiego, Maryannę z Kańskich Niepokojczyckę, Augustyna Kamińskiego, Annę z Kańskich Wakulińskę, Germana Niepokojczyckiego, Magdalenę Niepokojczyckę, Modestę Niepokojczyckę i Ludwika Dubieckiego, lub tychże z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże p. Kazimierz Kański dnia 2. października 1865 l. 10480 pozew o wykreślenie sumy 30000 złp., w stanie biernym dóbr Hołotki jak ks. gł. 39. str. 471. n. 3. cięż. wraz z odnośnemi pozycyami ciężącej wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 5. grudnia 1865 o godzinie 10tej przed południem się wyznacza.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie p. adw. dr. Koźmińskiego, zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Delinowski z niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obrońce praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

(2166) E d y k t. (1)

Nr. 9859. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia f. Anastazego Kozłowskiego, z miejsca pobytu niewiadomego, niniejszem edyktem, że przeciw niemu, a w razie jego śmierci przeciw jego spadkobiercom, z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomym, p. Eugen Gromann pozew o wyekstabulowanie ze stanu dłużnego //s cześci dobr Liszai, p. Eugeniuszowi Gromanowi własnej, prawa hypoteki sumy 133½ duk. jako dom. 66. pag. 221. n. 12. on. zahypotykowanej pod dniem 22. lipca 1865 do 1.9859 wytoczył, w skutek którego termin do ustnego postępowania na dzień 24. października 1865 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym zostal.

Gdy miejsce pobytu zapozwanego nie jest wiadomem, mianuje się do zastępywania tegoż, a w razie jego śmierci spadkobierców, z imienia i pobytu także niewiadomych, na jego koszt i szkodę letejszego pana adw. dr. Sermaka z substytucyą pana adw. dr. Regera, z którym ta sprawa wedle ustawy sądowej dla Galicyi istniejącej

przeprowadzoną zostanie.

Tym edyktem poleca się więc pozwanym, ażeby na czas albo sami stanęli, lub informacyę stosowną mianowanemu obrońcy udzie lili, lub też innego obrońcę ustanowili i tego sądowi wymienli, w ogóle potrzebne środki prawne do swej obrony przedsięwzięli, inaczej wynikłe z zaniedbania niekorzyści sami sobie przypiszą.

Przemyśl, dnia 17. sierpnia 1865.

(2193) © b i f t.

Mro. 20195. Dom Stanislauer f. f. Areisgerichte wird hiemit dem, dem Wohnorte nach unbekannten Ludwig Szawłowski befannt gemacht, daß wider benselben eine Zahlungsaustage über 500 ft. öst. 28.

bu Gunften des Samuel Wizinger unterm Beutigen erlaffen, und Diefelbe tem unter Ginem in der Perfon des herrn Advokaten Dr. Minasiewicz mit Substitutrung bes Herrn Dr. Dwernicki bestellten Rurator zugestellt murde.

Stanislau, am 25. Oftober 1865.

Mr. 3617. Von Seiten bes Starasoler f. f. Bezirksamtes mirb bekannt gemacht, daß bei tem Umftande, als die mit ber Unkundigung bom 28. September 1865 3. 3341 zur Verpachtung ber Starasoler flädtischen Branntwein = Propinazion für die Zeit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 auf den 16. und 19. Oftober 1865 ausgeschriebene Lizitagion erfolglos geblieben ift, zum Behufe ber Ber-Pachtung diefer Propinazion mit dem fährlichen Ausrufspreise 3900 fl. Oft. Währ, eine vierte Lizitazion auf den 30. Oktober 1865 in der Starasoler Stadtgemeinde-Amtstanglei abgehalten merden mird.

Das Vadium beträgt 10% des Ausrufspreises.

Die naberen Ligitagionsbedingungen fonnen beim f. f. Begirteamte in Starasol eingesehen merden.

Bom f. f. Begirkeamte.

Starasól, am 20. Oftober 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3617. Ponieważ druga i trzecia, uwiadomieniem z dnia <sup>28</sup>. września 1865 do 1. 3341 rozpisana licytacya w celu wydzie-<sup>Pz</sup>awienia propinacyi wódczanej miasta Starejsoli na czas od 1go listopada 1865 do ostatniego grudnia 1868, z ceną wywoławczą 3900 zł. w. a. jako jednorocznego czynszu dzierzawnego, na dniu 16. i 19. października 1865 nieodniosła pożądanego skutku, zatem w celu wydzierzawienia tej propinacyi rozpisuje się na 30. października 1865 czwarta licytacya, która w powyższym dniu w kancelaryi urzędu gminy miejskiej przedsięwziętą zostanie.

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Bliższe szczegóły licytacyi moga być w c. k. urzedzie powiatowym w Starejsoli każdego czasu przejrzane.

Z c. k. urzędu powiatowego. Starasól, dnia 20. października 1865.

Dr. 6913. Benjamin und Chane Krauss aus Zolkiew, welche lich unbefugt im Auslande aufhalten, werden aufgefordert, vom Tage Der erften Ginschaltung dieses Gbiktes in die Landes = Zeitung binnen Iche Monaten in die öfterreichischen Staaten zurückzukehren und die Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen diefelben das Auswanderungsberfahren nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Von der f. f. Kreisbehörde. Zolkiew, am 20. Oftober 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 6913. C. k. władza obwodowa w Zółkwi wzywa Benjalnina i Chane Krauss do Zółkwi przynależnych i za granica nielegalnie mieszkających, by w czasie sześciomiesięcznym od pierw-<sup>8z</sup>ego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócili do Państwa austryackiego i udowodnili powrót swój, ponieważby przeciw nim postępowanie emigracyjne według patentu z dnia 24, marca 1832 r. przeprowadzone być musiało.

Od c. k. władzy obwodowej,

Zółkiew, dnia 20. października 1865.

Mr. 1771. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte zu Brzezany wird hiemit befannt gemacht, daß mit dem hiergerichtlichen Bescheide vom 20. Oftober 1865 3. 1771 auf die Intabulirung der Summen von 600 fl. KM. und 200 fl. KM. s. in Lastenstande der, der Eisabeth Pilecka gehörigen, in Brzezany unter CNr. 14 liegenben Realität zu Gunften des Marcus Korn gewilliget murde.

Da die Elisabeth Pilecka dem Leben und Wohnorte nach unbetannt ift, so wird derfelben und im Falle ihres Todes ihren unbekannten Erben jum Kurator der Landesadvotat fr. Dr. Wolski bestellt, und demfelben der obige Tabularbescheid zugestellt.

Brzeżany, am 20. Oftober 1865.

Nr. 10477. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski nieobjętą masę spadkowa ś. p. Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej, lub tejże niewiadomych spadkobierców, Konstancyę Kańskę, Anne Kańskę, Celestyna Kańskiego, Maryanne z Kańskich Niepokojczycke, Augustyna Kamińskiego, Anne z Kańskich Wakulińske, Germana Niepokojczyckiego, Magdalene Niepokojczycke, Modeste Niepokojczycke i Ludwika Dubieckiego, lub tychże z imienia, zycia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iz przeciw tymze pan Kazimirz Kański dnia 2go października 1865 l. 10477 pozew o wykreślenie sumy 10000 złp., w stanie biernym dóbr Hołotki jak ks. gł. 39. str. 473. n. 12. cież. wraz z odnośnemi pozycyami ciązacej wytoczył, w skutek którego termin do rozprawy na dzień 5. grudnia 1865 o godzinie 10tej przed południem się wyznacza.

Ponieważ miejsce pobyta pozwanych niewiadome jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwekata Dra. Kożmińskiego,

zastepca tego zaś pan adwokat Dr. Delinowski niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

Mr. 2877. Bom f. f. Begirtsamt ale Gericht wird hiemit befannt gegeben, bag gur Bornahme ber vom t. f. Rreisgerichte Ztoczów unterm 5. April 1858 3. 2873 in ber Erefugionsfache bes Fischel Leber gegen Grafen Sigmund Dzieduszycki pto. 1044 fl. oft. Währ. f. N. G. bewilligten exekutiven Feilbiethung ber beim Exeku= ten gepfändeten 6 Pferde, im Gesammtschähungswerthe von 1115 fl., der zweite Termin auf den 15. November 1865 um 11 Uhr Bormittage im Orte Medowa bestimmt wird, bei welchem die zu veräußernde Pferde auch unter bem Schatungswerthe an den Meiftbiethenden gegen bare Bezahlung werden veräußert werben.

Siezu werden Raufluftige eingeladen. Kozowa, am 26. Oftober 1865.

#### Edykt.

Nr. 2877. C. k. urząd powiatowy jako sąd ogłasza niniejszem, że dla przedsięwzięcia dozwolonej przez c. k. sąd obwodowy w Złoczowie pod dniem 5. kwietnia 1865 l. 2873 w sprawie egzekucyjnej Fischla Leber przeciw hrabiemu Zygmuntowi Dzieduszyckiemu o zapłacenie 1044 zł. w. a. z p. n. przymusowej licytacyi zagrabionych u dłużnika 6 koni w łącznej wartości szacunkowej 1115 zł. w. a., drugi termin na 15. listopada 1865 o 11tej godzinie przed południem na miejscu w Medowej się naznacza, na którym zagrabione konie także niżej ceny za gotówkę najwięcej dającemu sprzedane będą.

Do tej licytacyi zaprasza się chęć kupienia mających.

Kozowa, dnia 26. października 1865.

Mr. 11067. Bon dem f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird dem Moses Burg, Chaim Burg und Froim Burg mit diesem Goifte befannt gemacht, daß mirer dieselben mit hiergerichtlichem Beschluße vom 30. Juni 1865 3. 6531 die Zahlungsauflage über die Wechsolsumme pr. 400 fl. oft. 2B. ju Gunften des Simon Grossmann erlaffen wurde.

Da der Wohnort des Moses Burg, Chaim Burg und Froim Burg unbekannt ist, jo wird denfelben behufs Bustellung der obigen Bahlungsaustage der Herr Landes-Abvokat Dr. Blumenfeld mit Subfiltuirung des herrn Candes-Advokaten Dr. Weisstein auf ihre Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt, und demselben die obige Bahlungsauflage dieses Gerichtes jugestellt.

Tarnopol, am 18. Oftober 1865.

Nr. 20041. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia z miejsca pobytu niewiadomego Seliga Grob, ze przeciw niemu nakaz płatniczy na 215 zł. 57 kr. w. a. na rzecz Lei Bogad pod d. dzisiejszym wydany i takowy ustanowionemu kuratorowi adwokatowi Eminowiczowi został doręczony.

Stanisławów dnia 25. października 1865.

Mr. 2876. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Kozowa wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Vornahme der vom f. f. Kreisgerichte in Złoczow unterm 5. April 1865 Bahl 2874 in Der Grefuzionsfache der Reisel Schmutz gegen Grafen Sigmund Dzieduszycki pto. 2122 fl. öft. 2B. f. R. G. bewilligten exefutiven Feilbiethung der beim Grefuten gepfändeten 12 Pferde, im Gefammtichagungswerthe von 1355 fl. öft. 2B., der zweite Termin auf den 15. November 1865 um 11 Uhr Bormittage im Orte Medowa bestimmt wird, bei welchem die zu veräußernden Pferde auch unter dem Schähungswerthe an den Meistbiethenden gegen bare Bezahlung werden veräußert werden.

Hiezu werden Kauflustige eingeladen. Kozowa, am 26. Oftober 1865.

#### R dykt.

Nr. 2876. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kozowej ogłasza niniejszem, że dla przedsięwzięcia dozwolonej przez c. k. sąd obwodowy w Złoczowie pod dniem 5. kwietnia 1865 l. 2874 w sprawie egzekucyjnej Reizle Schmutz przeciw hrabicmu Zygmuntowi Dzieduszyckiemu o zapłacenie 2122 zł. w. a. z. p. n. przymusowej licytacyi zagrabionych u dłużnika 12 koni, w łącznej wartości szacunkowej 1355 zł. w. a., drugi termin na 15. listopada 1865 o 11. godzinie przed południem na miejscu w Medowej się naznacza, na którym zagrabione konie także niżej ceny szacunkowej najwięcej dającemu za gotówkę sprzedane będą.

Do tej licytacyi zaprasza się chęć kupienia mających.

Kozowa, dnia 16. października 1865.

Nro. 9159. Vom Samborer f. f. Kreisgerichte wird hiermit fundgemacht, daß zur Befriedigung der mit dem Urtheile des bestanbenen Lemberger gandrechtes vom 20. Dezember 1835 Bahl 28887 gegen Josef und beffen Raventen Cheleute Michael und Marianna Skrypueh ersiegten Aerarialforderung per 5969 fl. 192/s fr. B. B. fammt den von den einzelnen Raten, und zwar von dem Theilbetrage pr 1304 fl. 192/3 fr. B. B. vom 1. November 1818, von dem Theil= betrage per 2859 fl. 192/3 fr. B. B. vom 1. Februar 1819, von bem Theilbetrage per 4414 fl. 192/3 fr. B. B. vom 1. Mai 1819, endlich von der ganzen Summe pr. 5969 fl. 192/3 fr. B. W. vom 1. August 1819 bis jum gahlungetage zu berechnenden 4% Binjen und eigentlich jur Befriedigung der durch die Bermendung der Betrage per 6220 fl. B. B., per 1363 ft. 28 fr. on. B., per 23 ft. 56 1/2 fr. oft. 2B. und 52 fl. 50 fr. on. 2B. noch unbedocht n Binfen bes untebedten Rapitalereftes, bann bes unbedecten Kapitalereftes, die exclutive Feilbiethung bes Baugrundes ter in Sambor sub CNro. 17/41 Bleich: virtel gelegenen Realitat, dann des zu diefer Realität geboilgen unbenigten Grundes bewilligt, und diefe Feilbiethung hiergerichte in zwei Derminen, camenilich am 24. November 1865 und 15. Degen ber 1865, jet smal um 10 Uhr Bormittage, abgehalten weiben wird.

1) Zum Ausrufspreise wird ber nach dem Schähungkafte beto. 19 März 1856 errobene Werth, und zwar bes Baugrundes mit 22 fl. 30 fr. KM. oder 23 fl. 62 fr. öft. W. und des unbinügten Grundes mit 12 fl. 30 fr. KM. oder 13 fl. 12 fr. öft. W. angesnommen.

2) Jober Kaussussige ist verbunden, füns Perzent des Ausrufspreis ses als Angeld zu handen der Lizitazions-Komission im Baren, oder mitteln Staatspapieren, oder galizischen ständischen Pfantbriefen nach dem Tagesturswerthe, oder ei lich mitteln Sparkassehlen nach dem Nominalbetrage zu erlegen, in iches Angeld für die Meistbiehenden zus rückbedeten, und falls es im Baren geleistet ist, in die erste Kaufschilingshälfte eingerechnet, der übrigen aber nach der Lizitazion zus rückgestellt werden wird.

Die weiteren Ligitagionsbedingniffe tonnen in ber Regiftratur

eingeseben werden.

Wovon sammtliche Intereffenten, nämlich:

1) die f. f. Finang-Profuratur Namens des hohen Aerars und ber rom. und gr. fath. Rirchen in Sambor;

2) die Erben und Erbeserben des verstorbenen Grekuten Josef

Berg, als:

a) die liegenden Maffen nach Johann Berg und Jacob Berg burch ben Kurator herrn Abvokaten Witz als Substituten des Kurators herrn Dr. Madejski;

b) Theresia Berg, verwitwete Jurkowska;

c) Katharina Berg;

3) endlich alle jene Gläubiger, welche später in das Grunds buch gelangen, oder denen ber gegenwärtige Bescheid aus was immer für Ursache nicht zugestellt werden könnte, burch den ihnen in der Person des Herrn Advokaten Dr. Szemelowski bereits bestellten Rustator verständigt werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 27. September 1865.

(2167) Kundmachung. (3

Rr. 48121. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bekannt gegeben, baß über das Bermögen bes hiefigen gandelsmannes A. Benjamin Widrich, über Berlangen einiger Gläubiger, der mit hiergerichtl. Beschluße vom 16. September 1865 3. 17328 eröffnete Konkurs aufsgehoben und das Ausgleichsverfahren eingeleitet wurde.

Wovon die Gläubiger mit dem Beifügen verständigt werden, daß die Borladung zur Verhandlung felbst und Anmeldung der Forderungen inebesondere von dem zur Leitung des Ausgleichsverfahrens des legitten f. f. Notar Strzelbicki werde fund gemacht werden.

Bom f. f. Landeegerichte.

Lemberg, am 14. Oftober 1865.

(2160) © 8 i F t. (3

Mr. 52917. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als Handeles gerichte wird mit diesem Stifte dem Herrn Josef Rulikowski bekinnt gemocht, daß gegen tenselben über Ansuchen des Leisor Birubaum am 18. Cttober 1865 Z 52917 ein Auftrag zur Zahlung der Wechsels summe von 2300 fl. öst. W. s. d. G. erlassen wurde,

Da der Mehnori desselben unbefannt ist so wird dem Herrn Josef Rulikowski als Kurator ad actum in dieser Rechtssache der Hr. Dr. Kratter mit Substituirung des Hrn. Dr. Gregorowicz bestellt und demselben die Zahlungsaustage zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 18. Oftober 1865.

(2131) © b i f t. (3)

Mr. 7369. Bom Przemyśler k. k. ftödtich belegirten Bezirksgerichte wird hiemit bekannt gemacht, es sei in Zalesie, einer Attinenz von Walawa, Michael Chachura am 3. Mat 1864 ohne Hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da diesem f. f. Gerichte ber Aufenthaltsort beffen altesten Cohnes Valentin Chachura unbekannt ift, so wird derfelbe aufgefordert, sich binnen Ginem Jahre von dem unten angesehten Tage bei diesem f. f. Gerichte zu melden und seine Erbserklärung anzubrigen, widrigens bie Verlassenschaft mit den fich melbenden Erben und ben für ibn aufgestellten Kurator Johann Trojanski abgehandelt werden wird.
Przemyśl, am 6. Oftober 1865.

(2156) Kundmachung. (3)

Mr. 17009. Bon der f. f. Finang : Landes : Direkzion in Krakau wird zur Lieferung nachstebend bezeichneter Papiergattungen und Mengen warend des Verwaltungsjahres 1866, das ist vom 1. Jaus ner bis letten Dezember 1866, die Konfurrenzverhandlung hiemit aus geschrieben.

Unternehmungslustige haben ibre schriftlichen Anbothe verstegelt unter Peibringung von vier Musterbögen von jeder zur Lieferung et klärten Papiergattung, und bei Anschluß des mit 5% des angebothenen Preises berechneten Angeldes, oder bei legaler Nachweisung, daß letteres zu diesem Behuse bei einer Acrarial-Kasse erlegt wurde, bis einschließen 20. November 1865 bei dem Prässeium dieser k. k. Finandendes- Direkzion unter der Aufschrift "Anboth zur Papierlieseung auf die Zeit vom 1. Jänner bis letten Dezember 1866" einzubringen.

Die zu liefernden Papiergattungen und deren beilaufige Den gen bestehen: in

| 1. Klein-Kongept Masch nenschreibpapier                      |      | 1180 | 311 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| (13½ W. 3. hoch, 17 W. 3. breit.)                            |      |      |     |
| 2. Groß Kongept Maschinenschreibpapier                       |      | 970  | 67  |
| (15 W. 3. hoch, 181/2 W. 3. breit.)                          |      |      |     |
| 3. Rlein-Median-Konzept Majdinenschreibpapier .              |      | 275  | H   |
| (161/2 W. 3. boch, 22 W. 3. breit)                           | Ť    |      |     |
| 4. Groß-Median-Ron ept Mafdinenfdreibpapier .                |      | 115  | 11  |
| (17 B. 3. hoch, 23 B. 3. beit.)                              | Ť    |      |     |
| 5. Klein-Regal=Ronzept Maschinen dreibpapier .               |      | 85   | 11  |
| (181/2 B. 3. hoch, 24 B. 3. breit.)                          | Ť    |      |     |
| 6. Groß Regal-Ronzept Majdinenschreibpapier .                |      | 8    | ,,  |
| (19 B. 3. hoch, 26 AB. 3. breit.)                            | Ť    |      |     |
| 7. Imperial-Rongept Maschinenschreibpapier                   |      | 16   | 11  |
| (211/2 B. 3. hoch, 24 B. 3. breit.)                          | •    |      |     |
| 8. Klein-Ranglei Maschinenichreitpapier                      |      | 400  | 1/  |
| (13½ B. 3 hoch, 17 B. 3. breit.)                             | •    | 101  | 17  |
| 9. Kleines feines Postpapier                                 |      | 8    | #/  |
| (13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> B. 3. hoch, 17 B. 3. breit.) | •    |      | "   |
| 10. Klein-Packpapier                                         |      | 60   | 1/  |
| (18½ W. 3. hoch, 24 W. 3. breit.)                            | •    | 00   | ,,  |
| 11. Groß-Packpapier                                          | 13.0 | 55   | 11  |
| (21 B. J. hoch, 30 B. J. breit.)                             | •    | .,,  | "   |
| 19 Cannat Warian                                             |      | 16   | 11  |
| (15 B. 3. hoch, 18½ B. 3. breit.)                            | •    | 10   | 11  |
| 13. Fliefpapier                                              |      | 12   | 97  |
| (15 B. J. hoch, 18½ B. J. breit.)                            | •    | 1.0  | "   |
| 14. Median Post Druckpapier                                  |      | 20   |     |
| (17 B. 3. hoch, 22 B. 3. breit)                              | •    | ₩0   | 17  |
| (11 20. D. 104), 22 20. D. vielt                             |      | us:  |     |

Die naheren Lieferungsbedingnisse können bei dem Dekonomate die fer f. f. Kinang - Landes = Direkzion in Krakau (Merarial-Gebäude am Stradom Nr. 9) in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden.

Krakau, am 18. Oftober 1865.

Rr. 19553. Vom f. Kreisgerichte zu Stanislau wird der Inhaber des in Verlust gerathenen, von Süssie Freiberg auf eigene Ordre am 23. Ap il 1865 ausgestellten, drei Monate a dato in Buczacz zahlbaren, von Jechel Hersh Horn afzeptirten, über 600 st. öst. Währlautenden Wechsels mittelst Gdift aufgefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen von der dritten Einschaltung dieses Ediftes in die Lemberger Zeitung gerechnet, um so gewisser diesem Gerichte vorzulegen und seine Rechte auf denselben nachzuweisen, widrigens derfelbe amortistet werden würde.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 18. Oftober 1865.

(2171) Lizitazions = Ankündigung.

Mr. 18501. Zur Verpachtung der Wein- und Fleischverzehrungssteuer im Pachtbezirke Ttuste, Czortkower Kreises, mird unter ben in der hierortigen Lizitazions = Anfündigung vom 26. Juli 1865 B. 11645 angegebenen Bedingungen am 9. November 1865 Nachmittags bei der f. f. Finanz = Bezirks = Direkzion in Tarnopol eine dritte Lizitazion argehalten werden.

Der Ausrufspreis ift auf ben Betrag jährlicher 2651 fl. 67 fr. festgef ft, worin schon der 20% Zuschlag inbegriffen ist, und wovon für Wein 103 fl. 89 fr. und für Fleisch 2547 fl. 78 fr. entfallen.

Das Badium beträgt 10% des Ausrufspreises.
Bon der f. f. Finang-Begirfs-Direkzion.
Tarnopol, den 21. Oftober 1865.

#### Apotheker Bergmann's

## Barterzeugungstinctur 🖘

unstreitig sicherftes Mittel, binnen Fürzester Zeit bei felbst noch jungen Leuten einen starken und kräftigen Bartwuchs hervorzu' rufen, empfiehlt à Flac. 70 fr. und 1 fl.

(2145-2) Berliner, Apothefer in Lemberg.